## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

AF 278. Donnerstag, den 19. November 1840.

Ungekommene Fremde vom 17. Movember.

herr Graf v. Garcynelli, Ronigl. Rammerherr, aus Bentichen, Die hrn. Guteb. Baron v. Gendlig aus Rabignn und v. Wolniewicz aus Dembicz, Sr. Kim. Moltner aus Rudolftadt, I. in ber gold. Gans; fr. Erefutione-Infp. Edbrader aus Gras, I. in Do. 18 Bronterftrage; Sr. Pachter Urbanowicz aus Jarufgyn, Sr. Guteb. v. Ruregewell aus Lubrze, Frau Guteb. v. Rembowsta aus Dufino, I. im Hotel de Paris; Frau Guteb. Gzubed aus But, Frau Gaftwirthin Rrafowela aus Breichen, fr. Kanbibat Schonert aus Grammistam, Die Berren Dberamtleute Fels aus Flatow u. hildebrandt aus Mrowino, Sr. Pachter Buffe aus Brodgifgewo, I. im Hotel de Berlin; Die frn. Guteb. v. Broniff aus Droczno, v. Bruneck aus Miefzeowo und v. Goslinowski aus Zlotnik, I. im Hotel de Saxe; Frau Guteb. v. Sobecka aus Lubowo, Sr. Guteb. b. Dzegaleti aus Zerafinowo, I. in ber gold. Rugel; Frau Guteb. Scholz aus Dborzyce, Gr. Guteb. v. Willich aus Ralamy, Sr. Raufm. Glembodi aus Gnefen, I. im Hotel de Dresde; Die herren Guteb. v. Mieledi aus Zaborowo, v. Mieledi aus Gogolewo, v. Sforzewefi aus Golancz, v. Morze aus Murzynowo, v. Morze aus Debla und herrmann aus Przyborowo, I im Hôtel de Hambourg.

1) Ludowifa Catharina Rofalie,

3) Monifa Marianna,

<sup>1)</sup> Bekanntmachung. In dem Sppothekenbuche von Sarne Kröbener Rreises sind Rubrica III. No. 1 und 2 fur die Josepha verehelichte v. Rogalinska, geborene v. Szczaniecka, resp. 33,333 Athlir. 10 fgr. und 7495 Athlir. 25 fgr., so-wie Rubrica II. No. 7 für die 5 Geschwister v. Szczaniecki, als:

<sup>2)</sup> Scholaftita Conftantia Appomonia,

4) Seraphina Nepomucena,

5) Juftina Brigitta v. Gzczanieda,

eine benfelben aus ben Garner Gutern guftebenbe, in Quanto noch unbeftimmte Abfindung, eingetragen. Da der Aufenthalt derfelben unbefannt ift, fo fordern wir biefelben, beren etwanige Erben, Ceffionarien, ober bie fonft in beren Rechte getreten find, hiermit auf, fich binnen 6 Wochen als Inhaber genannter Doffen ju legitimiren und fich ju erfiaren, ob fie auf die fur die in ber Stadt Garne ab= gelbieten perfonlichen und gewerblichen Abgaben eingezahlte Entschabigunge-Gumme Unfpruch machen und ihre theilweise Befriedigung baraus verlangen, in welchem Ralle zugleich eine vollftanbige Berechnung bes Betrages ber Forberung an Rapital und Binfen einzureichen ift. Geht binnen ber goftellten Brift feine Erflarung ein, fo wird bas Renten = Ablbfunge = Rapital ben übrigen Realglaubigern gur Aunahme offerirt, eventualiter bem Gutsbefiger ausgezahlt werden.

Pofen, ben 29. Oftober 1840.

Ronigliches Dberlandes : Gericht.

2) Bekanntmachung. 3m Sopo= thefenbuche bes im Frauftabter Rreife belegenen, und ber Rammerei zu Fraustabt gehorigen abelichen Guts Pritfchen ift Rub. III. Mr. 2. (Rub. II. Mr. 2.) eine Poft von 944 Rthlr. 10 ggr. 8 pf., ober von 5666 Gulben 20 gr. polnifch, ju 5 pCt. verginglich fur ben Giftercien= fer-Convent ju Przement auf Grund bes Bergleichs bes Convents und ber Ctabt= Commune ju Frauftadt vom 26. August 1715, und oblatirt im Grob gu Frau= stadt feria quinta in crastino Festi Sancti Bartholomaei 1798, und bes protofollarifchen Unerfenntniffes bes Da= giftrate zu Frauffadt vom 9. Juli 1796, stratu w Wschowie z dnia 9. Lipca eingetragen und am 1. Februar 1804 barüber Recognition ertheilt worden. Die Poft ift nach ber Behauptung bes Magifttats ju Frauftabt bezahlt; bas uber basselbe fprechende oben bezeichnete

Obwieszczenie. W księdze hypoteczney dobr szlacheckich Przyczyny w powiecie Wschowskim położonych, do kamelaryi Wschowskiey należacych, w Rubr. III. Nr. 2. (Rubr. II. Nr. 2.) summa 944 Tal. 10 dgr. 8 fen., czyli 5666 złt. 20 gr. polskich z prowizya po 5 od sta, dla konwentu Cystersów w Przemencie na mocy ugody konwentu rzeczonego i gminy mieyskiey w Wschowie z dnia 26. Sierpnia r. 1715 opłatowaney w Grodzie Wschowskim feria quinta in Crastino festi Bartholomaei r. 1798 i przyznania protokularnego Magiroku 1796 zaintabulowana iest, i zo. stała względzie takowey na dniu 1. Lutego r. 1804 rekognicya udzielona. Podług twierdzenia Magistratu w Wschowie została summa rzeczona

Dokument aber ist verloren gegangen, Ses werden beshalb alle diejenigen, welche an diese Post und das darüber ausgestellte Instrument als Eigenthümer, Cestsonarien=, Pfand= oder sonstige Brieses Insaber Unsprüche zu machen haben, aufgefordert, dieselben spätestens in dem zu diesem Behuse auf den 16. Februar 1841 Vormittags 10 Uhr vor dem Ober-Landesgerichts-Referendarius Gerlach in unserm Instruktions= Zimmer ansberaumten Termine geltend zu machen, widrigenfalls sie mit denselben präcladirt werden werden.

Pojen, ben 23. September 1840.

Rbnigl. Ober = Landesgericht. I. Abtheilung.

3) Worthwendiger Verkauf. Dber-Landes-Gericht I. Abthei= lung zu Pofen.

Die zur Konkursmasse bes Schatz-Direktors Marcus Bincent v. Ehmic-Iewski gehbrigen, im Oborniker Kreise hiesigen Departements belegenen beiben-Guter, und zwar:

- 1) bas abliche Mittergut Ninino, land, schaftlich abgeschätzt auf 20,094 Mthle. 1 sgr. 7 pf., in Worten: Zwanzigtausend vier und neunzig Thaler einen Silbergroschen sieben Pfennige;
- 11) bas abliche Gut Salb-Ninino, auch Mininto genannt, gerichtlich ab-

wypłaconą, dokument na takową, powyżey wzmiankowany, iednakowoż zaginąć miał; wzywaią się przeto wszyscy, którzy do summy téy i dokumentu względem takowey wystawionego iako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub dzierzyciele, pretensye maią, aby takowe naypóźniey w terminie w zamiarze tym na dzień 16. Lutego 1841 zrana o godzinie 1 otéy przed Ur. Gerlach, Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego, wyznaczonym udowodnili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wyłącze. ni zostana.

Poznań, dnia 23. Wrześn. 1840. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański. W ydział I. w Poznaniu.

Dobra obydwa do massy konkursowéy Markusa Wincentego Chmielewskiego Dyrektora Skarbu należące, w powiecie Obornickim, Departamencie tuteyszym położone, iako to:

- I) dobra szlacheckie Ninino, przez Dyrekcyą Ziemstwa oszacowane na 20,094 Tal. 1 sgr. 7 fen., wyraźnie: dwadzieścia tysięcy dziewięcdziesiąt i cztery Talary ieden srebrny grosz siedm fenigów,
- II) dobra szlacheckie Pól-Ninino, także i Nininko nazwane, sądo

geschätzt auf 5927 Reble. 6 fgr. 5 pf., in Worten: Funftausend Reunhundert sieben und zwanzig Thater seche Silbergroschen funf Pfennige

zufolge der nebst Hypothekenscheinen und Bedingungen in der Registratur einzuses henden Taxen sollen in dem am 14. Juni 1841. Bermittags 10 Uhr auf dem Oberlandesgerichte anstehenden Termine subhastirt werden.

Zugleich werben die ihrem Leben und Aufenthalt nach unbekannten Real-Interessenten, und zwar in Ansehung des Mitterguts Minine:

a) Josephine Withelmine,

b) Francisca Johanne Antonie,

c) Mariane Antonie Julie, Geschwister v. Chmieleweft, so wie ber Johann v. Chmieleweft und

Der Franz v. Cfarzyństi, und in Anschung des adlichen Guts Salb-Ninino (Nininko):

ber Chias v. Woropanefi, ber Joseph Otto v. Lipski, die Sophia Brennessel geb. v. Lipska, bie Beatrix v. Lipska geb. v. Chmiestewska,

der General Johann v. Lipski, ber Pachter Franz Vrennesset, die Elisabeth v. Zaleska geb. v. Kasi= noweka,

ber Pachter Johann Arnger, ber Lieutenant Joseph v. Lipski, ber Kammerprafident G. v. Reller, hiermit bffentlich vorgeladen. wnie oszacowane na 5927 Tal. 6 sgr. 5 fen., wyraźnie: pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia i siedm Talarów sześć srebrnych groszy pięć fenigów,

wedle tax, mogących być przeyrzanych wraz z wykazami hypotecznemi i warunkami w Registraturze, maią być w terminie na dzień 14. Czerwca 1841 zrana o godzinie 10téj w Głównym Sądzie Ziemiańskim wyznaczonym sprzedane.

Zapozywaią się zarazem interessenci realni z życia i pobytu niewiadomi, a mianowicie co do dóbr szlacheckich Ninina:

a) Jozefa Wilhelmina,

b) Franciszka Joanna Antonina,

c) Maryanna Antonina Julia, rodzeństwo Chmielewscy, iako téż:

Jan Chmielewski i Franciszek Skarzyński, a co do dóbr szlacheckich Pół-Ninina (Nininka):

Eliasz Woropański, Józef Otto Lipski, Zofia z Lipskich Brennessel, Beatryxa z Chmielewskich Lipska,

Jenerał Jan Lipski, dzierzawca Franciszek Brennessel, Elżbieta z Kąsinowskieli Zaleska,

dzierzawca Jan Kryger, Porucznik Józef Lipski, Prezes Kamery G. Keller, ninieyszém publicznie. Auch werben alle unbekannten Realpratendenten aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praclusion spacestens in diefem Termine zu melden.

Pofen, ben 31. Oftober 1840.

Wzywaią się także wszyscy nieznaiomi pretendenci realni, ażeby się naypóźniey w terminie oznaczonym pod uniknieniem prekluzyi, zgłosili.

Poznań, dnia 31. Paźdz. 1840.

3) Zdiktalvorladung. Ueber den Machlaß des am 9. Oktober 1837 hier verstorkenen Kaufmanns Gottlieb Buschke ist durch die Verfägung des unterzeicheneten Gerichts vom 4. Juli 1839 der erbschaftliche Liquidations-Prozes eröffnet worden.

Nachstehende ihrem Aufenthalte nach unbefannte Glaubiger der Maffe, nas

mentlich:

ber Rittmeifter v. Malezewöfi, ber Aubiteur und Regiments, Quartier=

meifter Schops, ber Intenbant Worff,

Die Friederife Wilhelmine Bufchke vers ehelichte Robe,

ber Anecht Gottlob alias Michael Paczfowski,

ber Raufmann George Christian Felb= bufen in Stettin und

werden hierdurch vorgeladen, ihre Ansfprüche in dem hierzu auf den 11ten December 1840 Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Rath Bonstedt in unserem Partheien-Zimmer ansiehenden Termine anzumelden, bei ihrem Andsbleiben aber zu gewärtigen, daß sie aller ihrer etwanigen Vorrechte für verlustig erklärt, und mit ihren Forderungen nur

Zapożew edyktalny. Nad pozostałością zmarlego tu dnia 9. Października 1837 r. kupca Bogumila Buschke został w skutek rozrządzenia podpisanego Sądu z dnia 4. Lipca 1839 process spadkowo-likwidacyjny otworzonym.

Zapozywaią się więc niżey wymienieni z pobytu swego niewiadomi wierzyciele massy, mianowicie:

Ur. Malczewski Rotmistrz,

Schoeps Audytor i kwartermistrz półkowy,

Worff Intendant,

zamężna Fryderyka Wilhelmina Roehr z Buschków,

Bogusław alias Michał Paczkowski parobek,

Woyciech Krystyan Feldhusen kupiec z Szczecina i

Jan Daniel Buschke,

aby się z pretensyami swoiemi w terminie likwidacyjnym na dzień 11. Grudnia 1840 zrana o godz. 10tey przypadającym, w izbie naszey stron przed Sędzią Ziemiańskim Bonstedt zgłosili, w razie bowiem niestawiemia się, utracą prawo pierwszeństwa iakieby mieć mogli i z pretensyami swoiemi tylko do tego odesłanemi

an bagjenige werben verwiesen werben, was nach Befriedigung der sich gemelbesten Glaubiger von ber Masse etwa noch ührig bleiben sollte.

Pofen, den 28. Juli 1840. - Ronigl. Land= und Stadtgericht.

zostaną, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli w massie pozostać mogło.

Poznań, dnia 28. Lipca 1840.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

5) Der handelsmann Marcus Reisner aus Neuftabt und die Pauline verwitt- wete Ifrael Jakob Lesinska geb. Gerson Jaker haben mittelst Ehevertrages vom 15. October c. vor dem Land- und Stadkgericht zu Posen die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welsches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Grat, am 7. November 1840. Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do wiado mości publiczne, że handlerz Markus Reisner z Lwówka i Paulina owdowiała Israel Jakob Lesińska z Gersonow, kontraktem przedślubnym z dnia 15. Października r. b. przed Sądem Ziemsko mieyskim w Poznaniu, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 7, Listop. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

Deffentliches Aufgebor. Diejenigen, welche an bie Forberung von 331 Rthlr., welche laut gerichtlich refognoscirten Schuldverschreibung bes Ram= merer und Poftwarter Ringel bom 26. November 1799 auf deffen zu Birnbaum Dro. 153 gelegenen Grundfiud Rubr. III. No. 5 für ben Raufmann Undreas Marczewefi zu Birte eingetragen und von deffen Erben unterm 3. Juni c. und reip. 7. Juli c. nebft allen rudftanbigen Bin= fen an ben Apothefer August Gelle nota= riell cebirt ift, ober an bas barüber aus= geftellte Dofument als Eigenthumer, Ceffionare, Pfand. ober fonffige Briefe. Inhaber Unfpruch zu machen haben, werden hiermit aufgeforbert, ihre etwanigen Unfpruche binnen 3 Monaten und

Zapozew edyktalny. Wzywaia się wszyscy ci, którzy do kapitalu w ilości 331 Tal. z sądownie przyznanéy obligacyi Kassyera i pocztmistrza Ringel z dnia 26. Listopada 1799 na nieruchomości tegoż pod No. 153 w Międzychodzie położoney, Rubr. III. No. 5 dla kupca Jędrzeja Marczew. skiego w Sierakowie zapisanego i od sukcessorów Marczewskiego dnia 3. Czerwca i 7. Lipca r. b. z wszelkiemi zaległemi prowizyami aptekarzowi Augustowi Selle przed notaryuszem ustapionego lub do wystawionego dokumentu na wspomnioną summe iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub téż inne papiery posiadaiący pretensye rościć mogą, ażeby

fpateftene in bem auf ben 12. Februar 1841 Bormittage 10 Uhr vor dem De= putirten herrn Dber = Landesgerichte = 21f= feffor Mengel im biefigen Gerichts, Locale angefetten Termine anzumelben und nachzuweisen, widrigenfalls biefelben nicht nur mit ihren etwanigen Unfpruchen an bie eingetragene Forderung per 331 Rtfr. prafludirt, fondern ihnen beshalb auch ein etoiges Stillschweigen auferlegt und bas bezeichnete Dofument und ber aus= gefertigte Refognitionsichein fur amortis firt erflart werben wirb.

Birnbaum, ben 28. August 1840.

takowe po 3 miesięcach, a naypoźniey w terminie dnia 12. Lutego 1841 przed południem o godzinie 10tey przed Deputowanym Assessorem Sadu tuteyszego Menzel w tuteyszym Sądzie wyznaczonym zgłosili i udowodnili, w przypadku zaś niestawienia spodziewali się, iż ze swemi pretensyami do zapisanego kapitalu w ilości 331 Tal. prekludowani bedą, wieczne w tey mierze nakazane im będzie milczenie, i obligacya wspomniona i wykaz rekognicyiny za amortyzowane zostaną.

Miedzychód, d. 28. Sierpnia 1840. Ronigi. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

Der am 26. Juni c. hier gur Poft gegebene Brief an ben Bimmermeifter Riedler in Luben, befchwert mit 8 Rthir. R. A., ift gurudgefommen , ju beffen Empfangnahme ber Absender hiermit aufgefordert wird.

Ronigl. Dber = Poft = Umt Pofen.

Bekanntmachung. Soberer Bestimmung gufolge werben bie mittelft Befanntmachung vom 22ften Oftober c. anberaumten holzverkaufe = Termine :

1) fur den Belauf Pufgegotowo am 2, Decbr. c. fur Riefern Rloben= und Alftholz,

2) fur ben Belauf Mofchin an bemfelben Tage gang,

3) fur ben Belauf Rraifowo am 24. November und 9: December c. fur

Riefern Rloben aufgehoben, mit bem Bemerken, bag in ben Terminen bes Belaufe Rraifowo Riefern Stangen = und Reifighols, und in ben bes Belaufe Pufzegefowo Riefern Reifig verfauft werden wird. Ludwigsberg, am 12. November 1840.

Der Ronigliche Dberforfter Berbft.

Maccuchi, Runfthandler aus Mailand, wird bei feiner Durchreise hierfelbft fich eine furze Zeit aufhalten und empfiehlt:

1) eine große Auswahl porzuglicher und feltener Rupferftiche alter und neuer

Schule, und zwar von R. Morghen, Longhi, Caravaglia, Anderloni, Desnopers, Muller, Woollett, Sall, Carlom, Strange, Wille, Ulmer, Bervic. Unter biefen befindet fich auch ein Abendmahl von R. Morghen, von ben erften Abbruden und avant la lettre gleich ju achten, ferner ber Tob bes General Bolff von Boollett avant la lettre, und mehrere andere avant la lettre-Blatter:

2) eine Auswahl Aquatinta, Blatter und Lithographien, fchwarz und folorirt

nad Gemalben:

3) eine Muswahl Landfarten - und Borlegeblatter jum Beichnen fur Runfiler und Schulen;

4) endlich ein reiches Lager von mehr benn 100 Del- Gemalben von alten und

neuen Deiftern und von vorzuglicher Qualitat.

Die Aufftellung aller Diefer Runftfachen befindet fich im Gaale bes Hotel de Varsovie in ber Breslauer Strafe, eine Treppe hoch, links, worne beraus.

10) Beachtungewerthe Ungeige. Gine große Auswahl ber neueften Ballblumen und Auffage, fo wie eine gang neue Art von farrirten Sammt = und Moulesquin : Suten erhielt und offerirt ju ben billigften Preifen

bie Pug: und Modehandlung P. Bent, am Marfte No. 82.

- 11) Aechte Parifer Parfumerien, ale: Zoiletten- Seifen, Pomaden, Saarble, Ertraits, Cosmetiques zc. empfing Dr. Lewandowsta, Bilhelmsplat No. 2.
- Gerberftrage No. 19. im erften Stock ift eine meublirte Stube born beraus zu vermiethen.
- 13) Die funfte Genbung frifcher Auftern Piąty transport świeżych dużych empfing bie Sandlung ostrzyg otrzymał handel Sppniewsfi in Pojen. Sypniewskiego w Poznaniu.
- Otrzymałem świeży transport win Wegierskich w smaku słodko wytrawnym, tudzież z różnych lat Ausbruch Węgierski w butelkach i o tém pospieszam donieść Publiczności. M. Meissner, ul. Wrocławska No. 3.